## N= 239.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Dienstag, ben 6. October 1829,

Angekommene Frembe vom 3. October 1829.

Hr. Hofschauspieler Gern aus Berlin, Hr. Lieutenant a. D. v. Eckert aus Salzbrunn, I. in No. 99. Wilbe; Hr. Tur, Burger aus Warschau, Hr. Konduksteur Mehli aus Pleschen, I. in No. 26. Wallischei.

23 om 4. October.

Hr. Graf Mycielski aus Gorzyc, Hr. Kaufmann Goverts aus Verlin, Hr. Erbherr Niegolewski aus Wloscijewek, Hr. Erbherr Nieswiastowski aus Podrzecz, I. in No. 243. Vreslauerstraße; Hr. Erbherr Swinarski aus Turostowo, I. in No. 168. Wasserstraße.

#### Chicful = Citation.

Von dem unterzeichneten Koniglichen Candgerichte werden nachstehende Personen, als:

1) George Rabke, Sohn bes Ackerswirths Andreas Rabke, aus Zakrzeswer Hauland, Schrimmer Kreifes, ber seit seiner im Herbste 1806 ersfolgten Auskebung zum Soldaten von sich keine Nachricht gegeben,

2) Bernhard Langowicz, am 22. Juni 1789 in Buk geboren, ber im Jahre 1812 unter bas polnische

Militair gegangen,

3) Bernhard Trapski, hier ben 24. Januar 1793 geboren, Sohn bes berstorbenen Schuhmachers Martin Trapski, ber 1812 zum polnischen

Zapozew Edyktalny. Przed podpisany Sąd Ziemianski następujące osoby, iako to:

1) George Radke, syn rolnika Andrzeia Radke z Zakrzewskich holędrów, Powiatu Szremskiego, który w czasie zaciągnienia go w iesieni 1806. z. do żolnierzy nastąpionego, żadnéy o sobie nie dał wiadomości,

2) Bernhard Langowicz dnia 22. Czerwca 1789. w Buku urodzony, który w r. 1812. udal się do

woyska polskiego,

 Bernhard Trąpski, tu w roku 1793 dnia 24. Czerwca urodzony, syn zmarłego szewca Marcina Trąpskiego, który 1812. Millfair ausgehoben worben, und

nach Rugland gegangen,

Christian Bramer aus Meu-Dabros wo, Bufer Kreifes, im November 1806 gum polnischen Militair ause gehoben,

5) Andreas Dannemann bon hier, ber 1792 ins polnische Militair eins

trat,

- George und Gottlieb Gebrüber Prause, aus Rielegyner hauland bei Tigg, bon benen erfterer 1806 jum polnischen Militair ausgeho= ben, 1810 die lette Nachricht aus Danzig von fich gegeben, und ber andre 1808 jum polnischen Milie tair genommen, im Sahre 1811 ans einem Lazareth in Warschau die lette Kunde von fich gegeben,
- 7) Tokann Dilling aus Pegen Saus land bei Mofdin, ber 1811 jum polnischen Militair ausgehoben, nach Spanien marschirte,

87 Unbreas Mielte aus Radgemo, ber im Jahre 1805 im preußischen Militair und zwar im v. Efchepes

feben Regimente geffanden,

- 9) Gottlieb Flegel, Gohn ber berftors benen Sebamme Müller, primo voto Flegel, angeblich in Sachsen geboren, feit 1808 von bier abmes fent,
- 16) Comitt Abalbert Rrubegnneff, ber 10) im Jahre 1807 aus seinem Wohns orte Chucopice, Buter Arcijes, fich entfernt,

roku do woyska polskiego wzięty do Rossyi udał się,

4) Christian Brämer z nowey Dabrowy, Powiatu Bukowskiego, w Listopadzie 1806. r. do woyska polskiego wzięty,

Andrzey Dannemann z Poznania, który w roku 1792. do woyska polskiego udał się,

- George i Gottlieb bracia Prause, z holendrów Kielczyńskich pod Xiążem, z których pierwszy w roku 1806. do woyska polskiego wzięty, 1810. roku ostatnią z Gdańska dał o sobie wiadomość, a drugi w roku 1808 do woyska polskiego równie wzięty w roku 1811 z lazaretu Warszawskiego ostatnia o tymże była wiadomość,
- Jan Dilling z Petzen holendrów pod Mosina, który w rokú 1811 do woysk polskich wzięty, do Hiszpanii pomaszerował,

Andrzey Mielke z Radzewa. który w roku 1805. w woysku pruskim a mianowicie pułku de Tschepen zostawał,

Gottlieb Flegel, syn zmarley akuszerki Müller, pierwszych ślubin Flegel, podług podania w Saxonii urodzony, od roku 1808. tu ztad oddalił się i nieprzytomny,

Kowal Woyciech Krubczyński, który w roku 1807. z swego zamieszkania Chudopice w Powiecie Bukowskim oddalił się,

11) Eva Structoneta, Tochter bes Gi= genthumers George Strucynisti, aus Piotrowo bei Pofen 1786 ge= boren, und mit ihrem, bem Da= men nach unbefannten Manne, eis nem Grengauffeber, im Jahre 1810 in die Gegend von Mefcris verzogen,

rothea Schmidt, ber im Jahre 1809, 17 Sahr alt, in polnische herredienfte genommen, junachft im 16. bann im 8. Regimente, 3. Bataillon, ber Division Des Genes ral Zaigezek, als Feldwebel bis 1812 geftanden, in biefem Jahre bie lette Nachricht von fich geges ben, und nach Rugland marschirt fenn foll,

13) Johann Gottlieb Rijder, ber als Knabe von 15 Jahren vor langer als 30 Jahren von Neubruck nach ber hammermable zu Reu-Tompel geschickt, nicht mehr guruckgefom= men und von feinem Leben feine

Nachricht gegeben,

14) Friedrich Unaftafius Schulmig, Cohn des hierfelbft verftorbenen chemaligen Regierunge-Salarien= Raffen-Controlleurs, Carl Chris ftoph Schulwig, ber 1809 als Schuhmacher-Lehrling jum polni= fchen Militair ansgehoben und mit biefem nach Rugland gezogen fenn foll,

15) Johann Lafgot, Gohn bes Frang 15) Jan Lasczyk syn Franciszka La-Lafgyt, ber in feinem 29. Jahre

11) Ewa Stryczyńska, córka właści. ciela George Stryczyńskiego z Piotrowa pod Poznaniem w roku 1786. urodzona, i z iednym niewiadomego nazwiska dozorca granicznym w roku 1810. w okolice Międzyrzecza przeprowadziła się,

12) Augustin Schmidt, Sohn ber Do= 12) August Schmidt, syn Doroty Schmidt, który w roku 1809 lat 17 maiący, w dworze polskim służbę przyjął, potem w roku 16. Dywizyi Generała Zaiączek, 8. pułku 3. batalionu iako Feldwebel až do roku 1812 služyl, w tym roku ostatnią o sobie dal wiadomość a potem do Rossyi wymaszerować miał,

> Jan Gottlieb-Fischer, który iako chłopak w 15. roku daley iak 30 lat z Neybryku do młyna. Hammer do Zaniemyśla posłany więcey niepowrócił i o swem życiu żadnéy nie dał wiadomości,

14) Friedrich Anastazy Szulwitz, syn zmarlego tu byłego Kontrolera Kassy Regencyi Karola Krysztofa Szulwitz, który wroku 1809. iako uczeń szewski do woyska polskiego wzięty i do Rossyi potem udał sie.

sczyk, który lat 22 maiąc w ro-

1806 in Dolzig zum polnischen Militair ausgehoben, nach Ruß= land marschirt,

6) Caroline Marianna Czarkowska von hier, die in ihrem 18, Jahre

1806 verschwand, und

30 Jahren von Posen sich entfernt, im v. Cichnelischen Regimente gestient, und im Jahre 1793 in der Schlacht bei Prag geblieben seyn soll,

so wie deren etwa hinterlassene Erben und Erbnehmer hiermit aufgefordert, von ihrem Leben und Aufenthalte sofort und spatestens dis zu dem auf den 22. Innin 5 1830 Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Eulemann in unserm Gerichts zechlosse angesetzten Termine Nachricht zu geben und weitere Unweisung zu gewärtigen, indem sonst auf ihre Todeserklärung und was dem anhängig, nach Vorschrift der Gesetze erkannt werden wird.

Pofen ben 9. Juli 1829. Khnigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das im Großherzogthum Pofen unter ber Gerichtsbarkeit bes Konigl. Landgerichts zu Pofen im Schrodfer Felbe bei Pofen liegende, aus einem Wohngebaus be, Stallung und Scheune, so wie den Landereien, welche vormals zu den Grunds flucken unter No. 43. 44. 47. 49. 50. und 53. gehort haben, bestehende Vorku 1806. w Dolsku do woyska polskiego wzięty, do Rossyi wymaszerował,

16) Karolina Marianna Czarkowska, tu z Poznania, która lat 18 maiąc w roku 1806- zwiknęła,

17) Xawery Jaskólski, który z Poznania przed 30. laty się oddalił. w pulku Cichuckiego służył i w batalii pod Pragą 1793. roku miał poledz,

iako też ich pozostali sukcessorowie lub spadkobiercy wzywaią się ninieyszem, aby o swem życiu lub pobyciu niezwłocznie i naypóźniey aż do terminu na dzień 22. Czerwca 1830 przed południem o godzinie 9. w naszym Zamku sądowym przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann wyznaczonym wiadomość dali, i dalszych rozporządzeń oczekiwali, gdyż inaczey na ogłoszenie ich za umarłych i co temu stosowném podług przepisu prawa zadecydowanem zostanie.

Poznań dnia 9. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Folwark Weissberg w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem w Obwodzie Sądu Ziemiańskiego Poznańskiego, składaiący się z ról przy Srodzie pod Poznaniem leżących, pomieszkania, stayni i stodoły, iako też pól, które dawniey do gruntów pod Nr. 43. 44. 47. 49. 50 i 53 uależały, na 2447

werk Weißberg, welches auf 2447 Mtl. 6 fgr. 6 pf. gerichtlich abgeschäft worsten, soll Schuldenhalber öffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Biergu haben wir die Dietunge=Ter=

mine auf

ben 14. December c., ben 17. Februar k. J. und ben 17. April k. J.,

welcher letztere peremtorisch ist, jedesmal Bermittags um 10 Uhr vor dem Kammere-Gerichts-Affessor Roscher in unserm Gerichts-Locale anderaumt, zu welchem Besitzsähige und Kaussustige eingeladen werden, mit dem Bemerken, daß wenn nicht rechtliche Hindernisse eintreten, dem Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird.

Die gerichtliche Tape kann jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Posen den 31. August 1829. . Königl, Preuß. Landgericht.

Talar. 6 śgr. 6 fen. sądownie otaxowany z przyczyny długów ma bydź publicznie naywięce y daiącemu sprzedanym.

W tym celu wyznaczyliśmy ter-

mina licytacyine na

dzień 14. Grudnia r. b. dzień 17. Lutego 1830, dzień 17. Kwietnia 1830,

z których ostatni iest zawity, i każdy zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Roescher w posiedzeniu Sądu podpisanego, na które posiadać zdolnych i ochotę nabycia takowego maiących z tém nadmienieniem wzywamy, że ieżeli żadne prawne nie zaydą przeszkody, naywięcey daiącemu przybicie nastąpi. Taxa sądowa może bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną.

Poznań d. 31. Stycznia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Zum beffentlichen Verkauf der den Marztin Schumannschen Eheleuten gehörigen, und zu Murownice oder Murkwig bei Schmiegel unter No. 24. belegenen Mühlenwirthschaft, bestehend aus einem Wohnsause, Stall und Schenne, nebst Windsmühle, welches zusammen auf 417 Atl. gerichtlich abgeschäft und worauf in termino licitationis den 12. März 1827 bereits 302 Athl. geboten worden, ist auf den fernern Antrag des Dominii Murownice auf den 14. November

Patent subhastacyiny.

Do publicznéy 'sprzedaży gospodarstwa młynarskiego, Marcinowi Schumann i żonie iego należącego, w Murownicy czyli Murł witz pod Szmiglem sub No. 24 położonego, składającego się z domu, stayni, stodoły i wiatraka, które ogółem na 417 tal. sądownie iest ocenione i za które w terminie licytacyinym dnia 12. Marca 1827 r. iuż 302 tal. podano, na dalszy wniosek przez Dominium Murownice zaniesiony, nowy ter

d. J. vor bem Deputirten herrn Lanb-Gerichts-Rath Gabe hiefelbst angesetzt worden, wozu zahlungöfahige Kauflustige hiermit vorgelaben werden.

Frauftadt ben 6. August 182901

Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Der Handelsmann Wolff Eckftein zu Rawicz und bessen verlobte Braut, die Julie Pasch, im Beistande ihres Baters Joseph Pasch, haben in dem am 9. Festruar c. gerichtlich errichteten EhesConstracte die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach J. 422. Tit. I. Theil II. des Allg. Landrechts zur Kenntnist des Publikums gebracht wird.

Fraustadt ben 10. September 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Der Handelsmann Wolff Saloschin zu Kosten und bessen verlobte Braut, die Sbarlotte geborne Lewi Hirsch zu Czempin, im Beistande ihres Vaters, des Kausmanns Lewi Hirsch, haben in dem am 13. Januar 1828 gerichtlich errichteten She Contracte die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach § 422. Tit.

1. Thi. II. des Allg. Landrechts hiermit zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Frauftabt ben 10. September 1829. Ronigl. Preuf, Landgericht.

min lîcytacyiny na dzień 14. Listopada r. b. przed Delegowanym W. Gaede S. Z. w mieyscu, wyznaczony został, na który zdolność do zapłacenia posiadaiących kupców ninieyszém zapozywamy.

Wschowa dn. 6. Sierpnia 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### OBWIESZCZENIE.

Starozakonny Wolff Ekstein handlerz w Rawiczu i tegoż zaślubiona oblubienica Julia Pasch w poręczeństwie swego oyca Józefa Pasch w kontrakcie przedślubnym w dniu 9. Lutego r. b. sądownie zawartym wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Cz. II. P. P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa dn. 10. Września 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Starokonny Wolff Saloschin handlerz w Kościanie i tegoż zaślubiona oblubienica Szarlotta z domu Lewi Hirsch w Czempiniu, w poręczeństwie iéy oyca Levi Hirsch kupca, w kontrakcie przedślubnym w dniu 13. Stycznia 1828 r. sądownie zawartym wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tjt. I. Cz. II P P. Kr. do wiadomości publiczney podaie.

Wschową d. 10. Września 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Der jübische Gelehrte Hehmann Wolff Guhrauer zu Rawicz und bessen verlobte Braut, die Demoiselle Bertha Ollendorss, im Beistande ihres Vaters, des Kausemanns Abraham Chowie Ollendorss dasselbst, haben in dem am 12. Januar c. gerichtlich errichteten Ehe-Contracte die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach J. 422. Tit. I. Ihl. II. des Allg. Landrechts zur Kenntniß des Pusblitums gebracht wird.

Frauffadt den 10. Ceptember 1829. Abnigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Datent.

Das den Kaufmann Wagnerschen Cheleuten zugehörige, hieselbst auf der Friedrichs-Straße unter No. 17. belegene Cirundstück, welches gerichtlich auf 2966 Athl. 16 fgr. 1 pf. abgeschätzt worden ist, soll Schuldenhalber zum dffentlichen Verkaufe an den Meistbietens den gebracht werden.

Die Bietunge Termine find auf

ben 10. August

ben 12. October } c. 2.

ben 11. December

Vormittags 11 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts = Rath Jekel in unsferm Gerichtslocale angesetzt, wozu zahtlungsfähige Rauflustige eingeladen wersben.

Die Tage ift in unserer Registratur einzuseben.

Onefen ben 30. Marg 1829. Roniglich Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Starozakonny Uczony Heimann Wolff Gurauer z Rawicza i tegoż zaślubiona Panna Berta Ollendorf w poręczęństwie Oyca swego Abrahama Chawisz Ollendorff tamże, w kontrakcie przedślubnym pod dniem 12. Stycznia r. b., sądownie zawartym wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422 Tyt. I. Cz. II. P.P. Kr. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 10. Września 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### PATENT SUBHASTACYINY.

Nieruchomość małżonków Wagnerów tu w Gnieznie przy ulicy fryderykowskie pod liczbą 17. położona, która na 2966 tal. 16 śgr. 1 fen. sądownie oszacowana została, na domaganie się wierzyciela publicznie sprzedaną bydź ma.

Termina licytacyine wyznaczone są na dzień 10. Sierpnia na dzień 12. Października 1829.

na dzień 11. Grudnia J zrana o godzinie 11. przed Delegowanym W. Sędzią Jeckel, na których chęć maiących nabycia zapozywa się.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 30. Marca 1829. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Im Termine ben 16. October c. Bormittags um guhr sollen im Gerichts=
Locale hieselbst mehrere im Wege ber Execution abgepfändete Effecten, als:
Meubles, Hausgeräthschaften, Betten, Kleidungsstücke, Tischwäsche, I goldner Ring und 6 silberne Kaffeelbsfel, öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden, zu welchem wir Kauslustige hierdurch einladen.

Wollstein ben 29. September 1829.

Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Dnia 1 6. Października przed południem o godzinie gtéy różne w drodze exekucyi zatradowane przedmioty, iako to: meble, sprzęty domowe, pościel, rzeczy ubiorcze, biedlizna stołowa, pierścionek złoty i 6 łyżeczków śrebrnych do kawy, sprzedane bydź maią w lokalu podpisanego Sądu, publicznie naywięcey daiącemu za natychmiast gotową zapładą w kurancie, na który to terminochotę kupna maiących niniéyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 29. Września 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju:

Bekanntmachung.

Von benen unterm 8. d. Mts. mit Steckbriefen verfolgten Verbrechern sind der Schmidt Paul Aurzawa, der Tageslöhner Joseph Raczkiewiez und die Schwarzviehtreiber Johann Viskup, Jacob Mühlbrandt und Wawrzyn Werner bereits verhaftet und an mich abgeliefert worden.

Dies wird hiermit zur öffenklichen

Renntniß gebracht.

Rempen ben 30. September 1829. Ronigl. Pr. Criminal-Director

Raulfus.

OBWIESZCZENIE.

Z obwinionych w dniu 8. m. b. listami gończemi ściganych, następuiące individua iako to: kowal Paweł Kurzawa, wyrobnik Józef Raczkiewicz, tudzież zaganiacze wieprzy
Jan Biskup, Jakób Mühlbrandt i Wawrzyn Werner aresztowani mnie
tu dostawieni zostali, co ninieyszém
do publicznéy podaiesię wiadomości.

Kempno d. 30. Września 1829. Królewsko-Pruski Dyrektor krymi.

nalny,

Kaulfus.

Bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen ist zu haben: Der Anckbotenschatz ober Pillen gegen üble Laune und Langeweile, gesammelt von Kurzweil, 6 Bandchen, brosch. 1 Athlr.